

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

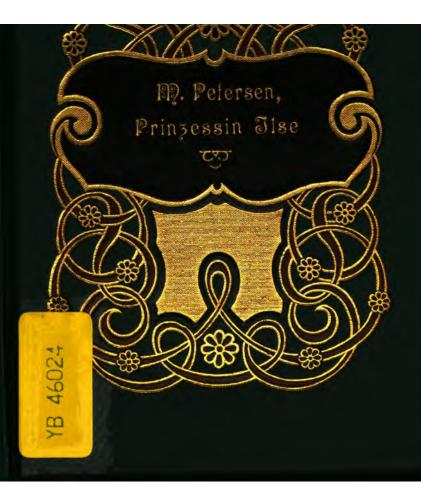



# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

GIFT OF

Dr. George T. Brady Class of 1895

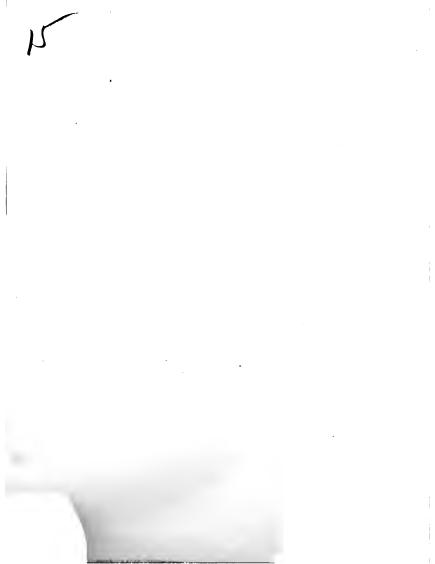

### Prinzessin Ilse.

Paetel's Miniatur : Ausgaben : Collection.

## Prinzessin Alsą.

Ein Märchen aus dem Sarzgebirge von **Marie Vetersen.** 

fünfundzwanzigste Unflage.



Berlin.

Verlag von Gebrüder Paetel. 1906. Alle Rechte vorbehalten.

**GIFT** 

PT2445 P45P6 1906

#### Das Märchen an die liebe Jeserin.

Liebe Leferin.

Por allen Dingen möcht ich Dich bitten, mich nicht mit der Sage von der schönen Prinzessin Isse zu verwechseln, die mit ihrem Schloß und ihren Schähen vor langen, langen Jahren unter den Issenstein versunken ist und noch immer in früher Morgenstunde heraussteigt, in der Quelle zu baden, wie Dein Führer Dir erzählen wird, wenn Du auf sicherem Maulthier über den Issensburger Schloßberg nach der schönen Klippe hinzausgeritten bist, welche den Namen der Prinzessin und der Quelle trägt, die unten das Thal durchsftrömt.

Ich bin nicht die Sage, bin bloß bas Mär=

M769974

chen, schlicht und arm, ohne jegliche Berechtigung auf Deine Gunft, liebe Leserin, kann mich weber auf Tradition stützen noch das in unseren Tagen so hoch gepriesene Berdienst der Bolksthümlichkeit für mich in Anspruch nehmen.

Die Sage ift eine weitläufige Coufine von mir, viel vornehmer als ich; und die Verwandt= schaft mit mir und meinesgleichen ift ihr nie recht genehm gewesen. — Seit ihr nun gar in neuester Zeit die hohe Ehre widerfahren, von einem gott= gefegneten Manne, bem größten Meifter biefes Jahrhunderts und vieler Jahrhunderte, auf die Wand eines wunderherrlichen Kunsttempels abconterfeit zu werden, wird fie mich gar nicht mehr anfeben. Wenn Du, liebe Leferin, vielleicht gu= fällig in der prächtigen Königsstadt wohnest, oder boch gewesen bist, wo ein edler, kunftsinniger Monarch jenen Tempel aufbauen läßt, so wirst Du nicht verfäumt haben, was Keiner verfäumt: das enistehende Wunderwerk zu beschauen, und wirst also auch meine weitläufige Coufine kennen, wie sie da fitt und auf die Raben horcht, die ihr in die Ohren schreien, und mit ihrem Stab in Schutt und Moder wühlt, Kronen- und Menschenknochen und alterthümliche Waffen zu Tage fördert. Sie braucht folche Raritäten, um fich bei ben Meuschen zu legitimiren, um ihren alten Abel und ihre Glandwürdigkeit zu beurfunden. - 3ch kann mich nun gar nicht legitimiren, bin nicht ablig und nicht einmal glaubwürdig — und bennoch wurde es mir bitter weh thun, wenn Du mich eine kleine Lügnerin schelten wolltest, liebe Leferin. Ich möchte Dir so gerne auch die Wahrbeit erzählen, und gebe mir alle Mühe, aber ba ich nur eine kleine Landstreicherin bin, ohne jede ästhetische Erziehung, ja felbst ohne die allernoth= bürftigste Schulbildung, wo soll da was Gescheutes herkommen? — Du mußt es mir also ichon nachsehen, liebe Leferin, wenn ich nicht sehr historisch bin, wenn ich geographische, geologische, dronologische und andere Schniger mache. Belernt habe ich gar nichts, und wissen thu ich folglich auch nichts. Wie es gleich nach ber Sündfluth im deutschen Baterland ausgesehen, bas hab' ich mir von den Steinen erzählen laffen, bie's erlebt haben wollen; — und da Du nicht

babei gewesen bist, liebe Leferin, und ich auch nicht — und überhaupt kein Mensch, ber's aufgeschrieben hätte, so können wir die Aussage ber Steine hier wohl einmal gelten lassen.

Ich lauf' burch bas Land und schau' mich um - und wo mir eine Blume gefällt, ober ein altes Mauerwerk, ein Fels, ober ein Baum da klopf' ich an und spreche: "Du! erzähl' mir, was Dir paffirt ift," und drauf fett' ich mich nieder und schlafe ein; — und im Traume kommt's benn auf mich herabgerieselt, die bunten Bilber, eins nach dem andern, wie ich fie Dir hier vorführe. Hab' ich vor dem Ginschlafen recht herzinnig zum lieben Herrgott gebetet, fo fallen wohl bisweilen ein paar Körnlein Wahr= heit hinein in das luftige Gespinnst; und das follte mich am meisten freuen, liebe Leserin, wenn Du die auch heute bei der kleinen Ilse auffinden könntest. — Ich kann aber nichts dazu thun und nichts verantworten; — ich bin ein kleines bummes Ding, und barum, liebe Leserin, stell' mich nicht zur Rebe und frag' mich nicht aus denn ich hab' keine Antworten für kluge Leute.

Rimm mit mir fürlieb, wie ich eben bin. Auf Deine gute Meinung kommt viel an, liebe Leserin, — drum, wenn's Dir möglich ift, so hab' mich ein bischen lieb.

Mit aller Demuth und Hochachtung

Dein treu ergebenes

Märchen.

|  |   | ! |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | · |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

Bei ber Sünbsluth, wo alle Wasser der Erbe zusammengelausen waren, die Gebirge erstiegen hatten und ihre wilden Wogen siber die höchsten Berggipfel dahinsluthen ließen, da gab es eine greuliche Berwirrung unter den Gewässern; und als der Herr sich endlich der armen Erde erbarmte, das klare Himmelslicht die graue Wolkendecke durchbrechen ließ, und den Wassern gebot von einander zu scheiden und den Heinweg in ihre Thäler zu suchen, da hätte wohl kein Bach und kein Strom sein altes Bette wiedergesunden, wären nicht Scharen von guten Engeln auf die Erde herabgestiegen und hätten sie sorglich auf den rechten Pfad geleitet. —

So wie die langen Züge ber Hochgebirge aus ber Fluth emportauchten, so kamen die Engel auf ihre Gipfel herab und stiegen von allen Seiten langsam in die Thäler, die Wasser vor sich her-

treibend. Und wie sie tiefer und tiefer herabtamen, so ordneten sie den Lauf der Ströme und Bäche, steckten dem Meer seine Grenzen ab, und schlossen die See'n sest ein in zackige Felsenketten, oder in grüne Wald= und Wiesengürtel. Mit breiten Windsegern und Bürsten von Sonnenstrahlen hantierten sie dann auf der nassen Erde herum, bürsteten den Schlamm aus dem Grase, trockneten das schwere Laub der Bäume und waren so geschäftig drüber her, daß der viele Wasserstaub, den sie ausgestört, wie dustige Nebelschleier in den Klüsten des Gebirges hing.

Die Arbeit hatte schon manchen Tag gedauert und war ihrem Ende nahe, als ein müder Engel ausruhend auf einem der höchsten Sipfel der Alpen saß. Er hatte von dort einen weiten Ueberblick nach Nord und Süd, nach Ost und West, und schaute sinnend hinad auf die grüne Erde, die so hold und jugendfrisch aus dem großen Bad der Sühne emporgetaucht war. "Wie lieblich ist sie," bachte er, "wie strahlend in ihrer Reinheit — wird sie sich denn aber so rein erhalten? — Wird das Sündenelend und all der Sündenschmut, der

mit so vielem Wasser hier abgewaschen murbe, nicht wieder aufkeimen? Wird bie Gunde nie wieder ihren schwarzen Finger auf das blühende Untlig ber gereinigten Erbe bruden?" - Gin banger, ahnungsvoller Seufzer hob die Bruft bes guten Engels, und er wendete fein geblenbetes Auge ab von der Morgensonne, die blutroth flammend am Horizonte emporstieg. Er schaute lange nach ber Seite, wo die beutschen Strome hinabgezogen waren. Er fah fie in ber Ferne bahin gleiten; die großen Hauptströme weit voraus, die kleineren ihnen nachziehend und ein ganzes Trabantenheer Meiner Flüßchen und Bäche luftig hinterdreineilend. Er freute fich, wie gut fie geleitet wurden, wie alle Berwirrung gelöst fei, und wie kein Quellchen fo wingig und unbebeutend mar, daß nicht ein Engel nebenherge= gangen wäre, ihm immer wieber ben rechten Pfab gezeigt hätte, wenn es zaubernd und unschlüsfig zur Seite lenkte, und es forglich gehütet, wenn es gar zu täppisch und unbebacht über bie Fels= Hippen hinabstürzte. Er fah den luftigen Rhein, einen vollen Rebenkranz auf dem Haupt, raftlos

bahineilen, und meinte aus weiter Ferne ben Jubellaut zu hören, mit bem er seine geliebte Mosel begrüßte, als sie, auch ihre Locken mit Reben burchslochten, erröthend an ihn herantrat.

Beiter und weiter zogen die Baffer bahin; - ihr Rauschen und Klingen verhallte in der Ferne, und der einfame Engel auf ber Alpenspike fand plöglich sein Ohr von anderen Lauten berührt. Es war ein leises, tiefschmerzliches Beinen und Plätschern in nächster Rähe; — und wie er aufstand und hinter die Klippe trat, von welcher ber Ton herkam, ba fand er in weiße Schleier gewickelt ein junges Quellchen bitterlich weinend am Boben liegen. Mitleibig beugte er fich zu ihm nieder, -- und wie er es aufrichtete und seine Schleier auseinanderschlug, ba erkannte er, daß ce die kleine Ilfe mar, ber ein grunes Bett fernab in den Thälern des Harzes bereit ftand. "Armes Rind," fagte ber gute Engel, "haft Du allein hier oben auf den rauhen Bergen bleiben muffen? Sind die Anderen alle davonge= gangen, und Reiner hat baran gedacht Dich mitzunehmen?" Die kleine Ilfe marf aber bas Röpf=

den in die Sohe und fprach gang fchnippisch: "Bergessen bin ich gar nicht, — bie alte Befer hat lange genug gewartet und gewinkt und gerufen, daß ich mitkommen follt' — und Eder und Oder wollten mich anfassen; aber ich mocht' nicht mit. durchaus nicht, und wenn ich hier oben ver= schmachten müßte. Sollt' ich in die Thäler hin= absteigen, wie ein gemeiner Bach, zu schnöbem Dienst durch die Ebene laufen, den Rindern und Schafen zu trinken geben und ihre plumpen Füße waschen, - ich, die Prinzessin Ile?! - Schau mich nur an, ob ich nicht bom ebelften Beschlecht bin. — Der Lichtstrahl ift mein Bater und die klare Luft meine Mutter, mein Bruder ist ber Diamant, und die Thauperle im Rosenbettchen mein geliebtes, fleines Schwesterchen. Die Bellen ber Sündfluth haben mich hoch emporgetragen; — ich hab' die Schneegipfel der Urgebirge um= fpulen durfen, und ber erfte Sonnenblig, ber bas Gewölt burchbrach, hat mein Kleid mit Flittern gestickt. Ich bin eine Prinzeffin vom reinften Wasser und kann wahrlich nicht ins Thal. Da hab' ich mich lieber versteckt und mich schlafend

gestellt, und die alte Weser mit den dummen Bächen, die nichts besseres zu thun wissen, als ihr in die Arme zu lausen, hat endlich brummend abziehen mussen."

Der Engel schüttelte traurig fein Saupt zur langen Rede der kleinen Ilse und blickte sehr ernst und prüfend in ihr blaffes Gefichtchen und wie er lange und fest hineinschaute in die offnen blauen Rinderaugen, die heute helle Bornes= funken sprühten, da fah er in ihrer klaren Tiefe buntle Puntte fich regen und erkannte, daß ein schlimmer Gaft im Röpfchen ber kleinen Alfe fein Befen trieb. Das hochmuthsteufelchen war bort eingezogen, hatte alle frommen Bedanken hinaus= getrieben und blidte ben guten Engel nedend an aus ben Augen der armen, kleinen Alse. Hochmuthsteufelchen hat aber schon manchem thörichten Kinde den Ropf verdreht, wenn's auch nicht gerabe eine Prinzesfin vom reinsten Baffer mar, und ber mitleidige Engel, der die Gefahr bes armen Quelichens erkannte, wollte es retten um jeden Preis.

In seinen Augen, die fo tief blidten, war

Prinzessin Ise eben nichts als ein unartig Kind, und barum sagte er nicht "Hoheit" zu ihr und nicht "Durchlaucht", sondern ganz schlecht weg: "Liebe Isse." "Liebe Isse." "Liebe Isse." "Viebe Isse." sprach also der Engel, "wenn Du aber aus eigener Wahl hier oben gesblieben bist und es tief unter Deiner Würde hielsteft, mit den anderen Wassern in die Ebene zu ziehen, so mußt Du ja ganz zufrieden hier oben sein, und ich begreife gar nicht, warum Du Dich so anstellst und weinest und lamentirst."

"Ach!" fagte barauf bas Ilsenkind, "als bie Wasser fort waren, lieber Engel, ba kam der Sturmwind, um hier die Berge abzusegen, und wie der mich sand, da wurde er ganz wüthend, — er schalt und tobte und zankte und schüttelte mich und wollte mich von jener Klippe hinabstürzen in einen tiesen, schwarzen Abgrund, wo nie ein Fünköhen Tageslicht hineinscheint. — Ich bat und weinte und drückte mich zitternd gegen die Felsspihen; — da ist's mir endlich geglückt, mich seinen gewaltigen Armen zu entringen und mich hier in der Felsspalte zu verstecken."

"Und da Dir bas nicht immer glücken wird," Beterfen, Bringeffin Mie. 9 Sottifen ins Geficht. "Das tanzelt und breht fich und macht fich schön," sprach die Gine, "und ist dabei so dunn und schmächtig, daß man es burchpuften könnte. Ich möchte nur wiffen, wie die blaffe Schönheit fich benehmen wurde, wenn fie mit dem Sturmwind tangen sollte und fich von ihm im Kreise schwingen laffen, wie wir's ge= wohnt find." "Erbärmlich!" sprach bie Andere und zudte verächtlich die Achseln, "auf dem Befenftiel die Schule reiten, das lernt fie ihr Lebtag nicht. Hörft Du aber, wie brüben schon die Pauken gerührt und die Cymbeln geschlagen merden? Da sollen wir einen luftigen Reigen tanzen und ben Boden gerftampfen und einen tiefen Sumpf aufwühlen, in dem die blanke Alfe wohnen foll. Dann hat die Herrlichkeit ein Ende für fie, und fie muß unfere gehorsame Dienerin werden, bie Bringeffin Rochwaffer."

Der kleinen Ilse, welche Alles mitangehört, war alle Tanzlust vergangen bei den argen Reden der jungen Hexen. Sie saß wieder still im Boden der Schale, sah all die wilden Gestalten nach der ans beren Seite des Berges zichen und sich dort zum Tanz ordnen, und bachte darüber nach, was die höhnischen Worte der bosen heren wohl eigentlich bebeuten mochten. Das Sticheln auf ben Sturmwind hatte fie ichon tief verdroffen, aber das größte Be= benten machte ihr ber Sumpf und die Prinzeffin Rochwasser. Prinzessin Rochwasser hatte fie doch noch Niemand genannt, und sie, die hier herrschen follte, konnte ja unmöglich ben Hezen dienen. Sie bachte schon baran, ben Herrn bes Brodens, ber eben gerade auf fie losschritt, um Auskunft zu bitten; ehe fie aber noch ihre Worte geordnet hatte, stand er schon vor ihr und tippte mit dem Finger mitten hinein in die goldne Schale, daß die kleine Ilse vor Schmerz erzitterte. Der Teufel aber lachte wieder und fagte: "Die Racht ift frisch, alleranädigste Prinzessin, Ihr fühlt Guch schon gang kalt an und müßt ja frieren hier in bem flachen Beden. Ich laffe Euch dort am Feuer ein warmes Schaukelbrett zurecht machen, ba mögt Ihr ausruhen und Euch wärmen. Wenn 3hr Euer strahlendes haupt nach jener Seite wenden wollt, so werdet Ihr sehen, wie meine alte Oberhofküchenmeisterin geschäftig ift, das Keuer zu

graben. Er rebcte zu ihr von der glänzenden Zustunft, die ihrer warte, wenn sie ihm gestatten wolle ihr zu dienen, erzählte von seinem lustigen Landsit auf einem der höchsten und herrlichsten Berge Deutschlands; dorthin wolle er sie führen, sie mit einem glänzenden Hossistaat, mit all der Pracht und Herrlichsteit umgeben, welche ihrem stolzen Range gebühre; — in Lust und Freude sollte sie dort thronen, hoch erhaben über alle Wasser und Wässerchen des Erdbodens.

Das Herzchen schlug ber kleinen Ise in freubiger Erwartung hochauf ob all dieser schönen Bersprechungen. Und als der Mann nun seinen Mantel auseinanderschlug und eine breite goldne Schale daraus hervornahm, deren kunstreich gearbeiteter Fuß mit blißenden Ebelsteinen besetzt war, und diese Schale vor sie hinstellte und die holdselige Prinzessin einlud, sich darin niederzulassen, damit er sie nach seinem schönen Brockenberg tragen könne, wo zahllose Dienerinnen ihr schon lustige Feste bereiteten, da war's um alle Besinnung, um jedes Bedenken bei der kleinen Hoheit geschehen. In freudiger Hast, mit beiden Füßchen zugleich, sprang fie hinein in das goldene Becken, daß ihre Wasser hoch aufspritzen, und ein paar Tropfen davon auf die Hand des dunklen Mannes sielen, wo sie zischend verdampsten, während ein brennendes Weh durch alle Glieder der kleinen Alse zuckte.

Erschroden griff bas arme Rind nach bem Rand der Schale, als wollte es fich gleich wieder brüber hinausschwingen, und blidte scheu empor in das Geficht des Mannes. Der aber lachte es aus, faßte die Schale mit gewaltiger Sand, hieß den Sturmwind voraufbrausen, damit die kleine Alse nicht zu fürchten brauche, daß er fie einhole, und pfeilschnell ging es durch die Luft dahin. Und die kleine Quelle, weil der Schmerz fo bald vergangen war, hatte fich beruhigt und ließ fich ge= dulbig bahintragen. Sie ahnte ja nicht, daß fie fich dem Teufel übergeben hatte, als fie in das schimmernde Schiffchen stieg, bas er ihr barbot. Ein bischen bange war ihr wohl, als fie durch bie schwarze Nacht babinfauften, und wo die Schale von der heftigen Bewegung ins Schwanken kam, ba bebte bie kleine Ilfc und schmiegte fich gang

platt an ben glänzenben Boben, zog ihre Gewänder fest um sich zusammen und hütete sich, daß nicht wieder ein Tröpflein verloren gehe — sie wußte ja jest, wie weh das that.

Die Nacht hellte sich auf, und ber Mond stieg langsam empor, als sie endlich auf dem Brocken anlangten. Wilder Jubel, Jauchzen und Pseisen tönte ihnen dort entgegen; ein Gewühl abenteuer-licher Gestalten wogte bunt durch einander. Der Herr des Brockens aber gebot Schweigen, stellte die Schale mit der kleinen Ise auf einen großen slachen Stein, wie auf einen Thron, und hieß seine lustigen Basalen einen weiten Kreis um sie schließen und der Wasseringssssich huldigen.

Das war ein wonniger Moment für die kleine Ise, die fich endlich auf ihrem rechten Plate fühlte. Stolz richtete sie sich auf und stieg, ein schlanker Wasserstrahl, mit Würde und Anmuth in der golsdenen Schale in die Höhe, nickte und grüßte gnädig nach allen Seiten und senkte halb verschämt das Köpschen, als ein lautes "Ach" der Bewunderung durch den ganzen Kreist tönte. Es war jedoch keine Zeit zum Demüthigsein für das Isenkind

mit dem Hochmuthsteuselchen im Kopf. Eine süße, berauschende Musik erklang, und die entzückte kleine Prinzessin stieg tänzelnd und sprudelnd in der blanken Schale auf und nieder, hob und senkte ihr lockiges Köpschen und ließ die klaren Perlenstropsen klingend in das goldne Becken zurückrieseln. Der gute Bollmond, der's nicht eben sehr genau nimmt und Alles bescheint, was ihm vorkommt, Gutes oder Böses, der konnt's denn wieder nicht lassen, dem eitlen Kinde ein zierlich Krönchen von sunkelnden Silbersternichen aufzusehen, und er zog seinen breiten Mund noch einmal so breit vor innigem Bergnügen, als die süße Kleine dankbar lächelnd zu ihm hinausnickte.

Richt jedes Auge aus dem Hofftaat des Teufels schaute indessen mit Entzücken und Bewunderung auf die tanzende Keine Ise; es gab manch eitles junges Hexchen in der Gesellschaft, welches sich selbst für die schönste und reizendste Prinzessin hielt und nur mit bitterem Neid und Aerger eine Andere so geseiert sah. Zwei solche fürwizige junge Hexlein traten dicht heran an die goldene Schale und verhöhnten die Kleine Ise und sagten ihr

platt an den glänzenden Boben, zog ihre Gewänder fest um sich zusammen und hütete sich, daß nicht wieder ein Tröpslein verloren gehe — sie wußte ja jest, wie weh das that.

Die Nacht hellte sich auf, und der Mond stieg langsam empor, als sie endlich auf dem Brocken anlangten. Wilder Jubel, Jauchzen und Pfeisen tönte ihnen dort entgegen; ein Gewühl abenteuerslicher Gestalten wogte bunt durch einander. Der her des Brockens aber gebot Schweigen, stellte die Schale mit der kleinen Ilse auf einen großen flachen Stein, wie auf einen Thron, und hieß seine lustigen Vasallen einen weiten Kreis um sie schließen und der Wasserprinzessin huldigen.

Das war ein wonniger Moment für die kleine Isie, die sich endlich auf ihrem rechten Plate fühlte. Stolz richtete sie sich auf und stieg, ein schlanker Basserstrahl, mit Bürde und Anmuth in der golzbenen Schale in die Höhe, nickte und grüßte gnädig nach allen Seiten und senkte halb verschämt das Köpschen, als ein lautes "Ach" der Bewunderung durch den ganzen Kreis tönte. Es war jedoch keine Zeit zum Demüthigsein für das Isserkind

mit dem Hochmuthsteuselchen im Kopf. Eine süße, berauschende Musik erklang, und die entzückte kleine Prinzessin stieg tänzelnd und sprudelnd in der blanken Schale auf und nieder, hob und senkte ihr lockiges Köpschen und ließ die klaren Perlentropsen klingend in das goldne Becken zurückrieseln. Der gute Bollmond, der's nicht eben sehr genau nimmt und Alles bescheint, was ihm vorkommt, Sutes oder Böses, der konnt's denn wieder nicht lassen, dem eitlen Kinde ein zierlich Krönchen von sunkelnden Silbersternchen auszusehen, und er zog seinen breiten Mund noch einmal so breit vor innigem Bergnügen, als die süße Kleine dankbar lächelnd zu ihm hinausnickte.

Richt jedes Auge aus dem Hofstaat des Teufels schaute indessen mit Entzücken und Bewunderung auf die tanzende kleine Ise; es gab manch eitles junges Hexchen in der Gesellschaft, welches sich selbst für die schönste und reizendste Prinzessin hielt und nur mit bitterem Neid und Aerger eine Andere so geseiert sah. Zwei solche fürwizige junge Hexlein traten dicht heran an die goldene Schale und verhöhnten die kleine Ise und sagten ihr

und schienen gar nicht gefonnen, der kleinen Quelle aus dem Wege zu gehen, die so haftig und unbedacht auf fie losgesprungen tam. Der liebe Herrgott hatte fich ber armen, kleinen Ilje erbarmt, als fie, von Angft gejagt, über bie Steine bahinfchoß, und hatte dem Wald erlaubt, ihr feine grünen Thuren zu öffnen und fie in feinen Schut an nehmen. Der Bald ift eine heilige Bufluchts= stätte für verirrte Kinder, die draußen in der Welt Boses gethan ober Boses gedacht. Reins von ben Teufelchen, die in junge Seelen fahren, kann mit hinein in die friedliche Waldesstille; — das Hochmuthsteufelchen bleibt am allererften draußen - und wie follte das auch bestehen können vor ber ernften Hoheit des Waldkönigs, des Tannenbaums, der sich nichts einbildet auf die Rraft und Herrlichkeit, die Gott ihm gegeben, der, sein hehres Saupt unverrückt zum himmel gerichtet, mahrend die Wetter ihn umtofen, fest und unveränderlich auf dem Plate fteht, auf den der Berr ihn ge= stellt, und lieber sterbend zusammenbricht, als sich beugen läßt - fo recht ein Rönig von Gottes Gnaben!

Das Ilsenkind verstand das freilich noch nicht; das meinte, die Tannenwurzeln schnitten ihm greuliche Gefichter, und es huschte scheu baran vorüber und floh tiefer und tiefer den Wald entlang. Daß bas hochmuthsteufelchen fie ftill verlaffen hatte, als fie por dem Teufel und feinen Beren fliebend vom Broden herablief, daß es in den Thränen der Reue und Anast, die fie geweint, davongeschwommen, das wußte die kleine Ilse eben so wenig, wie fie es in ihrem Leichtfinn gewahr geworben, als das Teufelchen bei ihr einzog; aber fie fühlte fich freier und geborgener in dem grünen Waldesschatten, hinter den goldnen Gittern, welche die Sonnenstrahlen, schräg einfallend, über den Rafen spannten. Re weiter fie fich vom Broden entfernte, je wohler und heimischer wurde ihr zu Muth; die Tannen, dachte fie, schauten nicht mehr fo finster und strafend auf sie nieder, wie weiter oben, und bald breiteten auch ernste, ehrwürdige Gichen ihre gewaltigen Urme schützend über fie hin, und lichte, freundliche Buchen drängten sich zwischen die schwarzen Tannen, nickten ihr lächelnd zu und mühten fich, mit ausgestrecten 3weigen die Sonnenschüren und Euch schöne Spielsachen in das Bett zu legen, damit Euch die Zeit nicht lang werde. Kommt und laßt Euch von mir hinübertragen."

Die kleine Ilfe blidte nach ber anderen Seite und fah, daß man einen tiefen ehernen Refiel über ein luftiges Feuer gehängt hatte, das flackernd vom Boden emporloderte. Die alte Frau, die dabei= stand, sah aber so scheußlich und grausenerregend aus, und die Spielfachen, die fie in den Reffel warf, jo sonderbar, daß die kleine Ilje, welche schon migtrauisch geworden, fich nicht gleich hin= übertragen ließ, soudern fagte, fie wolle lieber noch ein bischen dem Tang brüben gufeben; die Ralte sei ihr schon ganz recht, sie sitze hier in der gol= benen Schale fo hoch und bequem wie auf einem Balkon, sei weit genug entfernt, um nicht vom Staub belästigt zu werben, könne jedoch Alles überschauen und amüsire sich gar zu gut. Teufel meinte, dann wolle er ihr Veranügen nicht ftoren, er werbe in einer Stunde wiebertommen, fie abzuholen, und damit ging auch er zu den Tangenden hinüber.

Das Bergnügen war aber bem Pringefchen

nachgerade recht knapp geworden, als es allein ba fiken blieb und bald auf die wilden, widerlichen Gruppen der Tanzenden, bald auf das Feuer und ben Reffel blickte, in welchen die alte Frau, wie es jest ganz deutlich fah, ekelhafte Thiere warf, Spinnen und Kröten und Schlangen und Eibechsen, Flebermäuse, die fie in der Luft fing, wie fie das Feuer umkreiften, und ihnen erft die Flügel knickte, ehe fie diefelben mit wilden Gebarden in den Reffel schlenderte. Gin tiefes Entsehen überkam die kleine Ilje vor der heillosen Gesellschaft, in welche fie gerathen, - und wie fie bedachte, daß fie bort in den Ressel hinein sollte und sich wärmen, da wurde es ihr auf einmal klar, was die heren gemeint hatten, als fie fie verhöhnten und fie Prinzeffin Rochwaffer nannten. In banger Todesangft preßte fie ihre garten Sandchen zusammen und faßte ihren Schleier und brudte ihn gegen ihr bleiches Befichtchen, um nur ben Schrei zu erfticken, ber aus ihrer geängsteten Bruft hervorquoll. "D," feufate fie mit Thranen, "mare ich bem Engel gefolgt! ber meinte es gut mit mir." - Und wie fie ver= zweifelt umberblicte und fah, daß fie gang verlassen und allein auf dieser Seite des Berges zurückgeblieben, daß alle Hexen und alle Teusel drüben
tanzten oder das Feuer umschwärmten, da kam
ihr plöglich der Sedanke, zu entsliehen. "Fort,
fort!" flüsterte sie, "gleichviel wohin," und schnell
wie der Gedanke entstanden war, so saß sie auch
schon auf dem Rand der Schale, ließ ihre weißen
Füßchen und die durchsichtigen Gewänder drüben
hinaushängen, und sich noch mit beiden Händen
sesthaltend, schaute sie ängstlich zurück, ob auch
Riemand sie bemerke.

Es hatte aber Keiner Acht auf die kleine Brinzessin; nur der gute alte Mond stand oben und lachte sie unverwandt an. Zu dem aber blickte sie mit den thränenden Augen so kindlich bittend empor und legte das Fingerchen auf den Mund, daß er's gewiß nicht übers Herz bringen konnte, sie zu verrathen, wenn man ihn ja fragen sollte, wo die kleine Isse geblieben.

Die kleine Ilse also, ba fie fich ganz uns beobachtet sah, ließ sich los und wollte ganz sanft und leise auf ben Boben hinabgleiten. Die Schale war aber hoch und ber Granitblock, auf welchem sie stand, noch höher, und so sehr die Kleine sich auch in Acht nahm, es hatte doch ein bischen geplanscht, als sie auf den Boden herunterkam; und in großer Angst, daß man sie hören möchte, schlüpste sie behend unter ein paar große Steine. Ihr Sternenkrönchen hatte sie bescheidentlich abgenommen und in der Schale liegen lassen. Die Hofsfahrt hatte ihr wenig Lust gebracht, und jest kam's ja nicht darauf an, die Prinzessen davonzuskondern nur recht still und ungesehen davonzuskonnen.

Zitternd schmiegte sich das Quellchen an die Steine und bat, daß sie es beschüßen möchten, — und die alten Steine, die noch nie solch junges, pulsirendes Leben an ihrer harten Brust gefühlt hatten, fanden sich wundersam gerührt und drängten sich dicht um das Prinzeßchen zusammen, daß kein Auge, nicht einmal das des Mondes, es erspähen konnte. — Und dann zeigten sie ihm ein kleines Loch im Boden, und da machte es sich dünn und schlüpfte hinein und fand in dem weichen Erdpolster, welches das steinerne Gerippe des Berges an jener Seite bekleidete, einen langen Gang, den

einft ein Keldmäuschen gegraben haben mochte. Die kleine Ilse tappte sich im Dunkeln barin fort und fühlte, daß der Kanal allmälig bergab führte. Eine gute Strede war fie ichon leife dabingefchlichen, als ber Gang fich erweiterte und uneben murde; er ichien amischen lofem Felsgeröll bahinzuführen, einzelne Steine löften fich unter ihren Tritten und rollten vor ihr in die Tiefe. Roch immer glitt fie in tiefer Racht dahin, aber von oben berab durch die Steine dringend, traf fie bann und wann ein icharfer Luftzug, - und als der Pfad, nachdem er fich schneller und schroffer bergab gesenkt, plöglich gang aufzuhören schien, da öffnete sich das Gestein über ihr, und sie sah ben klaren Nachthimmel und noch ein paar Sternlein daran, die einen matten Schein berabfallen ließen und ihr ein wirres Durcheinander von großen und kleinen Steinen zeigten, auf benen kein Weg mehr zu erkennen war. Zugleich scholl wieder die wilde Mufit, das Rreifchen und Pfeifen ber tangenden heren vom Brodenberg in ihr Dhr, und die kleine Ilse, die einen Augenblick gezaubert hatte und nicht gewußt, wohin ihren Lauf lenken.

ftürzte bei diesen Tönen, von Angst gejagt, in athemloser haft, springend und lausend über die Steine dahin. Sie hatte es nicht Acht, ob sie überall an die harten Felsstücke auprallte, ihr Köpschen stieß und ihr Kleidchen zerriß. "Fort, fort," flüsterte sie, "weit hinweg, wo nicht der Brockensürst und seine wilden Scharen mich ersspähen können!"

Das aufdämmernde Morgenlicht machte ihr große Sorge. "Die Racht ist still und verräth mich nicht," bachte sie, "aber der geschwähige Tag, der wird's bald genug ausplaudern, wo ich hinsgelausen." — Und sie duckte sich und schlich gesbückt unter den Steinen dahin, und kam nur ab und zu hervor und trank ein Schlückhen Morgenlust.

Zwischen hohen, bewaldeten Bergrücken senkte sich eine tiese, dunkelgrüne Schlucht allmälig absteigend zum Thal hinab, und da war die kleine Ise blindlings hineingelausen. Zahllose Steine waren von den Bergen bröckelnd im Grunde der Schlucht über einander gerollt und lagen dort von Tannenwurzeln umkrallt, von Moos überswachsen, sahen sehr finster und ehrwürdig ans

mit der dünnen Basserprinzessin fertig werden. — Du Rordwind da unten rühr' dich und laß nicht ab; schüttele die Blätter von den Bäumen und bereite dem Winter den Weg, — du weißt, daß er nicht eher kommt, als dis er mit schweren Tritten durchs dürre Laub rascheln kann."

Und der Nordwind, als ein gehorsamer Knecht, fauste noch einmal so wild und eisig durch das Thal dahin. Die Buchen standen zitternd und fröstelnd da und ließen erschrocken ihre gelben Blätter an den Boden fallen; die Gichen bekamen vor Kälte rothe Spiken, streiften endlich auch den letten Blätterschmuck von den Zweigen und fahen mit nackten Aeften ben kommenden Winter bangend entgegen. Nur der Tannenbaum ftand ruhig und trug unverändert seinen dunkelgrünen Königsmantel. Die kleine Ilfe zu feinen Füßen, die konnte nicht begreifen, wo das Alles hinauswollte, und fie schalt unmuthig zu den Bäumen hinauf: "Aber, aber, ihr tollen Bäume, mas fällt euch benn ein? was werft ihr mir all die dürren Blätter ins Geficht, habt ihr die kleine Ilje denn nicht mehr lieb, und wollt ihr die Augen auskragen mit braunen Eicheln und harten Buchnüffen?" Ganz zornig sprang die Kleine davon und schüttelte die trockenen Blätter aus den Locken und aus den glänzenden Falten ihres Kleides.

Der Winter war inzwischen auf bem Brocken angelangt, und wurde von der höllischen Majeftät daselbst eigenhändig mit dem allerdicksten Rebel= mantel bekleibet. Darauf ftrich er langfam über die Söhen dahin und wälzte fich schwerfällig ins Thal hinab. Zum Anfang war er gar nicht fo übel, machte Sammtpfötchen und wollte fich ein= ichmeicheln, zog ben Bäumen und Sträuchern von weißem Reif schimmernde Röckchen an, bak die kleine Alfe ganz geblendet von all der Pracht nicht wußte, wohin fie schauen follte. Darauf tamen bie Schneeflocken taumelnd aus der Luft herabge= wirbelt, und bas Pringeschen glaubte zuerft, es feien die Wolken felbst, die es im Thale besuchen wollten und die Bekanntschaft von der Alpenhöhe her erneuern. Wie ber Winter aber feine falte, weiße Dede immer dichter und schwerer über die gange Schlucht legte, wie Alles barunter begraben wurde, Steine und Baumwurzeln, Moofe und Rräuter, und die gitternden erbleichten Grashalme auch, da wurde ber kleinen Ilje bange ums Berg, und fie dachte, nun werde die Reihe auch an fie kommen. That es ihr doch schon so leid um all ihr liebes Grun, das fie nicht mehr feben konnte, und wie fie einfig arbeitete, von allen Steinen, welche fie erreichen konnte, ben Schnee hinwegzuspülen und die weichen, fleinen Moofe wieder freizumachen, da fühlte fie mit Entsehen scharfe eifige Spigen in ihre garten Glieder dringen und fah, wie der Winter ringsumher an Steine und Baumwurzeln, wo fie vorüberftreifte, harte glanzende Rettenringe anschmiedete, die mit immer länger und länger anschießenden Strahlen und Stacheln fie halten und fesseln sollten und ihre weichen, jungen Blieder allgemach ganz und gar in Bande legen. Der grimmige Winter padte jest mit scharfer, eifiger Kralle in die garte Bruft des armen Kindes: kalte Schauer durchbebten die kleine Ilje, und fie umschlang gitternd die knorrigen Wurzeln bes Tannenbaums und blickte hülfeflehend zu dem boben Waldfönig empor.

Sie fah auch ihn mit der weißen Dede bes

Binters umhüllt, aber von feinen Zweigen ftrahlte, unter dem kalten Schnee, ein tiefes, ewiges Brun ihr entgegen, und der milde Frühlingsschein legte fich warm und tröftend auf ihre Bruft und hauchte ihr Kraft und neues Leben ein. "D Tannenbaum!" rief die kleine Ilfe, "wie fangst Du es doch an, bem Winter zu tropen und grun und lebendig zu bleiben in seinen eifigen Armen? Rann ich denn das nicht auch lernen?" "Weil ich auf Felsen ge= gründet bin," fprach ber Tannenbaum, "und mein Saupt zum himmel richte, fo gibt mir ber herr die Kraft, grun zu bleiben durch alle Zeiten; und Du, kleine Ilje, bift auch ein Felsenquell und strahlst in Deiner klaren Fluth des himmels Licht rein und ungetrübt wieder, wie es auf Dich herabftrömt; wenn das mahre Leben in Dir ift, das innere Treiben, das der Herr gibt, so wird Dir auch die Kraft nicht fehlen, den Winter zu überwinden. — Darum vertraue auf Gott, kleine Alfe, und rapple Dich und werde nicht müde." - "Du lieber Tannenbaum," fagte die kleine Ilfe, "ich will ftark und fromm werden, wie Du bift, - ber Winter soll mir auch nichts anhaben." — Und Tannenkinderchen am Boben, hatten ihre fteifen grünen Röcken bauschig um sich herum auf den Rasen gebreitet und bewegten die spigen Röpfchen bedächtig hin und her und wunderten fich, daß die kleine Alfe des Laufens und Springens gar nicht mude wurde. Die allerjungften Quellchen aber, die kaum laufen gelernt hatten, die waren noch nicht so weisheitsvoll wie die Tannenkinder= chen. Die kamen, als fie die kleine Ilfe ihre füßen Liederchen platichern hörten, aus ben Steinrigen ber Bergmande hervorgetröpfelt und fclichen heim= lich durch das Moos dahin, immer näher und näher an die Ilje beran. Die kleine Ilje hatte ihr leises Riefeln wohl gehört und fah fie kommen und winkte ihnen, sich zu eilen. Und wenn die Quelichen dann die kleine Prinzesfin tief unten über die Steine hupfen fahen und angftlich fteben blieben, fich nicht getrauten hinunter zu springen und doch keinen anderen Pfad finden konnten, bann lockte die Ilje mit klingender Stimme und sprach ihnen Muth ein, und rudte die festen, steinernen Fußbantchen zurecht, ganz dick mit wei= chem Moos gepolstert, über die fie zu ihr herunter=

steigen konnten. Und die Quellchen faßten sich ein Berg und machten sich ans Klettern und fprangen gang ted von einem grünen Bantchen jum andern. Die kleine Ilse aber fing fie auf, wenn fie dann noch etwas ungeschickt in ihren Schof plumpften, und nahm fie bei der hand und fagte: "Rommt, nun follt ihr mit mir laufen, paßt auf, wie ich es mache, und springt immer mit, wenn ich springe; - ich werde euch schon halten, daß ihr nicht fallet." Und die Quellchen thaten, wie ihnen geheißen, hüpften an der Sand ber kleinen Ilse über die größten Steine dabin, thaten sich nicht weh und fürchteten sich nicht und lernten das Springen und Laufen fo gut, baß fie balb, wenn fie auch weiße Schaummugchen aufhatten, von der kleinen Alse gar nicht mehr zu unterscheiden maren.

Der Teusel auf dem Brockenberg, der war aber tief ergrimmt über die Flucht der holden Prinzessin. Er wußte es recht gut, daß solch lauteres Quellchen eigentlich keine Beute für ihn sei, und das Hochmuthsteuselchen, die sicherste Handhabe, an welcher er junge Seelen packt, war ja schon wieder ausgefahren; — wie sollte er es da anfangen, das luftige Kind wieder einzufangen? Der Sturmwind fiel ihm ein, vor welchem das Prinszeßchen sich gefürchtet hatte, und er rief den Nordswind heran und hieß ihn das Thal herausbrausen, der flinken, kleinen Ilse gerad entgegen. Das, dachte er, würde sie zum Umkehren zwingen und sie auf den Brocken zurücktreiben.

Der Nordwind gab sich auch alle Mühe, des Teusels Gebot zu ersüllen. Er that sein Möglichsstes mit Sausen und Heulen und Krachen, rüttelte an den Bäumen, daß sie dis in die Burzeln ersbebten, und schlenderte ihre gebrochenen Aeste auf den Boden herab, der kleinen Ilse gerade vor die Füße. Eine jugendliche Tanne, die in der steilen Felswand noch nicht recht sesten Fuß gesaßt hatte, die stürzte er quer über ihren Weg, und packte den wehenden Schleier der kleinen Ilse und wollte sie mit sich sortschleppen. Die kleine Prinzessin riß sich aber los und achtete es nicht, wie viel von ihrem Schleier in den Händen des Nordwindes zurüchblieb. Sie dachte jeht nicht an sich und fürchtete nichts sür sich — sie trug nur die Noth

ihrer lieben Bäume auf bem Herzen und hätte ihnen so gern gegen den Sturm kämpfen helsen, wenn sie es nur vermocht hätte. So stieg sie nun klagend zu der gestürzten Tanne hinab, warf sich über sie hin, siberströmte sie mit ihren Thränen und wusch mitleidig ihre Wunden. Die kleinen, grünen Buchen und Eichenzweiglein, die der Nordewind ihr in den Schoß warf, die wiegte sie zärtzlich in ihren weichen Armen, küste ihre welken Blätter und trug sie eine Strecke mit sich sort, bis sie sie endlich sanst ins schwellende Ufermoos bettete.

Und der Teufel stand noch immer auf dem Brocken und knirschte ingrimmig mit den Zähnen, als er sah, wie der Nordwind sich vergeblich anstrengte und nichts ausrichten konnte bei der kleinen Ise. "So will ich denn den Winter ausschicken," murmelte er vor sich hin, "der soll sie knedeln und in Fesseln schlagen. Der öde, graue Winter, mit Hunger und Kälte, mit langen, dunklen Nächten, in denen die Bersuchung wach ist und die Sünde ihre heimlichen Wege schleicht, der hat mir schon manche arme Seele zugeführt, und wird doch wohl

mit der dünnen Wasserprinzessin fertig werden. — Du Nordwind da unten rühr' dich und laß nicht ab; schüttele die Blätter von den Bäumen und bereite dem Winter den Weg, — du weißt, daß er nicht eher kommt, als dis er mit schweren Tritten durchs dürre Laub rascheln kann."

Und der Nordwind, als ein gehorfamer Knecht, fauste noch einmal so wild und eisig durch das Die Buchen ftanden gitternd und Thal dahin. fröstelnd da und ließen erschrocken ihre gelben Blätter an den Boden fallen; die Gichen bekamen vor Kälte rothe Spigen, streiften endlich auch den letten Blätterschmuck von den Zweigen und fahen mit nackten Aeften ben kommenden Winter bangend entgegen. Rur ber Tannenbaum ftand ruhig und trug unverändert seinen dunkelgrünen Königsmantel. Die kleine Ilfe zu feinen Füßen, die konnte nicht begreifen, wo bas Alles hinauswollte, und fie schalt unmuthig zu den Bäumen hinauf: "Aber, aber, ihr tollen Bäume, mas fällt euch denn ein? was werft ihr mir all die dürren Blätter ins Ge= ficht, habt ihr die kleine Ilje benn nicht mehr lieb, und wollt ihr die Augen auskragen mit braunen Eicheln und harten Buchnüffen?" Ganz zornig fprang die Kleine davon und schüttelte die trockenen Blätter aus den Locken und aus den glänzenden Falten ihres Kleides.

Der Winter war inzwischen auf dem Brocken angelangt, und wurde von der höllischen Majestät daselbst eigenhändig mit dem allerdicksten Rebel= mantel bekleibet. Darauf ftrich er langfam über bie Höhen dahin und wälzte fich schwerfällig ins Thal hinab. Zum Anfang war er gar nicht so übel, machte Sammtpfötchen und wollte fich ein= ichmeicheln, jog ben Bäumen und Sträuchern von weißem Reif schimmernde Röckchen an, daß die kleine Alfe ganz geblendet von all der Pracht nicht wußte, wohin fie ichauen follte. Darauf tamen die Schneeflocken taumelnd aus der Luft herabge= wirbelt, und bas Pringefichen glaubte zuerft, es seien die Wolken felbst, die es im Thale besuchen wollten und die Bekanntschaft von der Alpenhöhe her erneuern. Wie ber Winter aber feine falte, weiße Dede immer dichter und schwerer über die gange Schlucht legte, wie Alles barunter begraben wurde, Steine und Baumwurzeln, Moofe und Rräuter, und die gitternden erbleichten Brashalme auch, da murbe ber kleinen Ilje bange ums Berg, und fie bachte, nun werde die Reihe auch an fie kommen. That es ihr doch schon so leid um all ihr liebes Grün, das sie nicht mehr sehen konnte, und wie fie einfig arbeitete, von allen Steinen, welche fie erreichen konnte, ben Schnee hinwegzufpulen und die weichen, kleinen Moofe wieder freizumachen, da fühlte sie mit Entsehen scharfe eisige Spigen in ihre zarten Glieder dringen und fah, wie der Winter ringsumher an Steine und Baumwurzeln, wo fie vorüberftreifte, harte glangende Rettenringe anschmiedete, die mit immer länger und länger anschießenden Strahlen und Stacheln fie halten und fesseln sollten und ihre weichen, jungen Glieder allgemach ganz und gar in Bande legen. Der grimmige Winter pactte jest mit scharfer, eifiger Kralle in die garte Bruft des armen Rindes; kalte Schauer durchbebten die kleine Ilse, und fie umschlang gitternd die knorrigen Wurzeln bes Tannenbaums und blickte hülfeflehend zu bem hohen Waldkönig empor.

Sie fah auch ihn mit ber weißen Dede bes

Binters umhullt, aber von feinen Zweigen ftrahlte, unter dem falten Schnee, ein tiefes, ewiges Brun ihr entgegen, und der milde Frühlingsschein legte fich warm und tröftend auf ihre Bruft und hauchte ihr Kraft und neues Leben ein. "D Tannenbaum!" rief die kleine Ilfe, "wie fängst Du es boch an, bem Winter zu trogen und grun und lebendig zu bleiben in seinen eifigen Armen? Rann ich denn bas nicht auch lernen?" "Weil ich auf Felsen ge= gründet bin." sprach der Tannenbaum, "und mein Haupt zum himmel richte, so gibt mir ber herr bie Kraft, grun zu bleiben burch alle Zeiten; und Du, kleine Ilje, bift auch ein Feljenquell und strahlst in Deiner klaren Fluth des himmels Licht rein und ungetrübt wieder, wie es auf Dich herab= ftrömt; wenn das wahre Leben in Dir ist, das innere Treiben, das der Herr gibt, so wird Dir auch die Rraft nicht fehlen, den Winter zu überwinden. — Darum vertraue auf Bott, kleine Ilfe, und rapple Dich und werde nicht müde." - "Du lieber Tannenbaum," fagte die kleine Ilse, "ich will ftart und fromm werden, wie Du bift, - ber Winter foll mir auch nichts anhaben." — Und mit gewaltigem Ruck riß fie sich aus ben eisigen Armen, die sie umkrallt hatten, sie schlug nach den rauhen Händen, die ihr Kleid zwischen den Steinen sesthalten wollten, und schoß in wildem Lauf ins Thal hinab, alle Fesselringe und Stacheln, die sie halten wollten, knisternd zerbröckelnd. Mit solchem jungen Springinsseld konnte der alte Winter nicht Schritt halten, und er saß brummend im Schnee und mußte seine Ohnmacht eingestehen und die Unmöglichkeit, die slinke Ise einzusangen.

Den andern Tag, wie die kleine Prinzessin in ihrer Siegesfreude noch lustig dahinsprang, die Eissplitter, die sie von den Steinen gebrochen, rast= los vor sich hertreibend, da riesen die Moose am Wege sie an: "Uch Ise, liebe Ise, steh uns bei; der Schnee drückt so schwer auf unsere weichen Köpschen, wir können nicht mehr gerade stehen auf den schwachen Stielen; hilf uns, liebe Ise, der Winter thut so weh!" Und Prinzessin Ise neigte sich mitleidig zu ihnen herab, hob ein Zipselchen von der schweren Schneedecke vorsichtig in die Höhe, stekte ihr süßes Gesichtchen darunter und klüsterte den Moosen die Beisheit zu, die sie vom Tannen=

baum gelernt hatte: "Beil Ihr auf Felsen gegründet seid, kleine Moose, und der liebe Herrgott Euch grün bleiben läßt unter dem kalten Schnee, so vergeßt nicht, daß göttliches Leben in Euch ist, und versucht einmal stark zu sein und Euch aufzurichten und zu wachsen unter der weißen Winterzbecke; — der liebe Gott wird Euch schon helsen, wenn Ihr ihn anruft." — Und die Moose singen alsodald an sich zu rühren und wurden ganz warm von der Arbeit, und nach einer Weile da riesen sie freudig: "Ise, Ise, es geht! wir stehn schon wieder gerad und wachsen wirklich, der Schnee weicht zurück, wo wir mit grünen Händchen hinseingreisen."

So lehrte die kleine Ise ihre Spielgesellen, die Moose und Gräser, ihre Kräfte üben und gesbrauchen und dem Winter Trot dieten. Die kleinen Gräser tränkte sie mit ihrem frischen, lebendigen Wasser und trieb sie an, zu wachsen und sich zu strecken und dem Frühling den ersten Gruß entsgegenzurusen, als er endlich wieder ins Thal kam, die Schneedecke von dem Erdboden streiste und den Winter auf den Brocken zurückscheuchte, wo

die warme Sonne ihn aber auch nicht lange mehr duldete. Der Tannenbaum hatte auch die weiße Sulle abgeworfen und ftedte gur Frühlingsfeier helle grüne Lichter auf alle Spigen seiner bunklen Zweige, die Eichen und Buchen zogen ihre grünen Rleider wieder an, und die fleine Ilfe lebte frobe, felige Tage in dem ftillen, herrlichen Balde, viele, viele hundert Sahre lang - Der Winter kam zwar alle Sahre wieder und trieb dasselbe graufame Spiel mit Bäumen und Pflangen und ftellte der kleinen Ilfe feine glanzenden Fallen. das bewegliche, fraftvolle Kind ließ fich einmal nicht fangen; behende und glatt, wie eine kleine Eibechse, entschlüpfte es immer wieder seinen rauhen, eisigen Sänden. Die Bäume wurden auch alle Jahre wieder grun, standen nie schöner und frischer wie im Frühling, und als ob der harte Kampf mit bem Winter fie gefräftigt und wiedergeboren hatte, fo war auch die kleine Ilfe am schönften und strahlendsten, wenn der Schnee in den Bergen ge= schmolzen war und fie in prächtigem Uebermuth brausend und schäumend durch den Wald dahinichof. Der Schnee ift fuße Lebensmilch für kleine

Bergquellen — je durstiger sie davon trinken, je herrlicher gedeihen sie.

Der grüne Walb war stolz auf sein liebliches Pflegekind, die kleine Ise, und weil sie gar nicht mehr an sich dachte, sondern nur an ihre trauten Bäume und Pflanzen, und wie sie denen etwas zu Liebe thun könnte, und sie selbst es so ganz und gar vergessen hatte, daß sie eine Prinzessin war, so dachten alle Andern daran, die Bäume und die Blumen, die Steine, die schlanken Gräser und Moose, und hielten sie hoch und werth und huldigten ihr in ihrer stillen, innigen Weise.

Wo Prinzessin Ise burchs Thal lief, da brängten sich Kräuter und Blumen um ihre Füße, küßten
ben Saum ihres Kleides und ihren wehenden
Schleier, und die hohen, schlanken Grashalme
standen flüsternd am Wege und schwenkten grüßend
ihre zierlichen Federhütchen. Die sinnenden Blauglöcken, die lieblichsten unter den Blumenkindern
im Walbe, die liebten die kleine Ise vor allen
und wollten ihr ganz nahe sein, kamen dicht an
sie heran, neigten sich auf ihre Stirn und schauten
sie, wie fromme Gedanken, mit ernsten Augen sinnig

an. Ja, fie traten fogar auf die naffen, glatten Steine, welche Prinzeffin Ilfe mit ihren Urmen umschlossen hielt, und das Quellchen kußte fie zärtlich und ließ ihnen einen weichen Moosteppich unterbreiten, damit ihre kleinen Faserbeinchen festen Fuß faffen konnten auf dem ichlüpfrigen Boden. Mit Gräfern und Farrenkräutern in friedlicher Bemeinschaft, lebten bie Blauglodchen alsbann ein scliges Elfenleben, wie auf einer verzauberten Infel, den ganzen Sommer hindurch auf den naffen Steinen, welche Prinzesfin Ilse in ihren Armen hielt. - Die Farrenfräuter, die waren auch, wo irgend noch ein Plätchen blieb, aufs fenchte Bestein gestiegen und wehten mit ihren prächtigen, grünen Fächern der kleinen Ilse Rühlung zu und neckten fich mit ben Sonnenftrahlen und wollten nicht leiden, daß die ihre liebe Ilfe füffen follten. Die Sonnenstrahlen, die hatten aber das Kind auch lieb, und kamen, fo oft die grauen Wolfen oben am Berge es erlaubten, ju ihm in den Wald herab und spielten mit ihm unter ben Bäumen. Die grauen Wolken waren von Allters ber ju Buterinnen ber Sonnenftrahlen bestellt, und weil fie felber fo bick und unbeholfen waren, kaum aus der Stelle kamen, wenn der Sturmwind nicht bisweilen mit feinem Befen bazwischenfuhr und ihnen Beinchen machte, fo tonn= ten fie das luftige Getänzle und Geflimmer ihrer blanken, leichtfüßigen Schützlinge mit ber kleinen Ilfe drunten im Grünen nicht recht ausstehen, fagen oft Tage lang wie eine Mauer auf den Bergen und ließen nicht das kleinfte Sonnenblicchen durch, hatt' es fich auch noch fo dunn ge= macht. Dazu planschten fie Regen ins Thal und faben mit innerer Befriedigung die kleine Ilje ein= fam und trübselig dahinziehen. Die Sonnenftrahlen machte ein folches Benehmen ihrer grämlichen Bonnen gang wild und ungeduldig. - Hinter bem Rücken der alten Damen da drängten fie unmuthia durch einander, spotteten und ftichelten über die grauen Wolken und machten ihnen so warm mit spitigen Rebensarten, daß die Berhöhnten es end= lich nicht mehr aushalten kounten auf dem erwählten Plate und fich in aller Stille verzogen. Dann war der Weg wieder frei, und die Sonnenstrahlen huschten hinunter in den Wald, schaukelten

fich in den Regentropfen, die noch an den Bäumen hingen, und jagten fich bann oft ben gangen Tag mit ber kleinen Ilje im Grafe umber. So waren fie auch dabei, als einst eine weiße Erdbeerblüthe. deren sehr zahlreiche Familie über alle Thäler des Harzes verbreitet ift, heimlich herangeschlichen war und ihr rundes Gefichtchen in dem glanzenden Rleide der Heinen Prinzeffin bespiegelte. Die Ilfe hatte fie aber gesehen und drohte mit dem Fingerchen und rief: "Du, Du, Erdbeerblüthe! Du bift eitel auf das goldgelbe Knöpfchen an Deiner Stirn und willft Dich hier fpiegeln und bemun= Die erschreckte Erdbeerblüthe ließ ihre weißen Blätter fallen und fuhr geschwind unter bas grüne Laub gurud. Die Sonnenftrahlen fpran gen ihr aber lachend nach und suchten fie hinter ben breiten Blättern; und die arme Blüthe schämte fich fehr, daß man fie ertappt hatte. So oft ein Sonnenstrahl fie erblickte, errothete fie tiefer und tiefer, und stand endlich wie mit Burpur übergoffen hinter bem grunen Blätterschirm und ließ ihr Röpfchen verschämt an ben Boben hängen. Sie hat's noch heutzutage nicht verwunden, daß ihre Eitelkeit damals so offenkundig geworden, und erröthet noch immer vor den Sonnenstrahlen und senkt das liebliche Köpschen. — Der gute Bollsmond, der alte Freund der kleinen Ilse, der kam auch oft, sie zu besuchen; er scheute nicht den beschwerlichen Weg über die Berge, und stand dann über dem Ilsenstein, der schönsten Klippe des ganzen Höhenzugs, welche die Wenschen im Thal nach der kleinen Prinzessin benannt hatten, und schaute freundlich hinab und sah seinen Liebling im Schatten der Berge dahinrieseln und ein liebsliches Spiel mit den silbernen Sternchen spielen, die er ihr hinunterwarf.

Menschen gab es auch schon lange in dem Thal, wo die kleine Ise wohnte, und die kleine Ise hatte ansangs gar spröde zu ihnen gethan und der Tannenbaum seine liebe Noth gehabt mit hosmeistern und erziehen, ehe er das Kind dahin brachte, daß es freundlich mit ihnen war und sich an ihren Umgang gewöhnte. Die ersten Menschen, die in den Bald kamen, das waren ein paar Köhlersleute, die sich dort eine Hütte bauten, Bäume fällten und ihren Meiler aufriche

teten und anzündeten. Da hatte die kleine Ilse viele, viele Thränen geweint über ihre lieben Baume, die, von icharfer Urt gefällt, fterbend am Boden lagen, und die Grafer und Blumen hatten geklagt und gewimmert, als die Menschen einen Bfad durch die Wildnift traten und ihnen die Röpfchen gerbrückten, daß es ber kleinen Ilfe burchs Berg schnitt. Die Flämmchen, die aus bem Meiler aufzuckten, und die Dampfe, die daraus emporstiegen, die erinnerten sie an die Schredensnacht auf bem Broden und flögten ihr erft rechtes Entfeten ein. Der Tannenbaum, der hatte ihr aber gesagt, daß ber Mensch ber Berr ber Schöpfung fei, den Gott nach feinem Bilbe geschaffen, und daß alle anderen Geschöpfe beftimmt seien, ihm zu dienen; daß auch jeder Baum seine Zeit ausdauern muffe, die der herr ihm gefett, und bann ju Boben gefällt werbe, von der Sand des Menschen, oder den Bligen bes himmels, oder von dem Brand und ber Fäulnig, die von innen fein Mark zerstöre. Bor dem Feuer solle fie fich auch nicht fürchten, das fei eine heilige Rraft, die viel Gutes wirke auf Erden, wo sie nur weise gebraucht werde, die kleine Isse werde das auch noch einsehen Lernen und dem Feuer künftig näher kommen und ihm die Hand reichen und gern mit ihm in Gemeinschaft arbeiten.

Prinzessin Isse freute sich zwar nicht auf die Zeit, wo sie dem Feuer näher kommen und mit ihm arbeiten werde, aber sie hatte doch große Ehrsurcht vor der Einsicht des Tannens baums und schenkte seinen Worten volles Vertrauen.

Wieder nach einer geraumen Zeit, da kamen viele Menschen zugleich in das Thal mit Aexten und Spaten, und brachten Kinder und Ziegen mit sich, welche sie in den grünen Tristen des Gebirges auf die Weide trieben. Eine Strecke unterhalb des Ilsensteins, wo das Thal sich erweitert, da schritten sie gerade auf die kleine Ilse los, fällten viele Bäume in ihrer Rähe, schnitten sie zu Brettern und Balken, und gruben seitwärts einen großen Saal aus für die kleine Prinzessin, schützten und ließen drüben, nach der Thalseite, eine große Ausgangsthür, welche mit Holz wohl

verwahrt wurde. Von den Brettern und Balfen hatten fie inzwischen Saufer gebaut, und fich mit ihren Frauen und Kindern Wohnungen darin zugerichtet; und als alles fertig war, da kamen fie zur Prinzeffin Ilfe und baten fie, in den großen Saal herniederzusteigen und es fich barin bequem zu machen. Die kleine Ilje bankte aber und wollte daran vorbeihupfen, wie fie es vor allen Dingen that, die ihr geheuer und nicht ge= heuer ichienen; die Menschen versperrten ihr jedoch ben Beg mit Steinen und Erde und riffen feit= wärts ein großes Kelsstud hinweg, bas ben Weg ber kleinen Ilse geschützt hatte. Und ba fie im vollen Laufen war, so konnte fie fich nicht halten, und fturate durch die Lucke mit ihrer vollen Kraft in den Saal hinein, welchen die Menschen einen Teich nannten, und breitete fich über feine ganze Fläche aus und schlug zurnend mit schäumenden Bellchen gegen seine Bande an. Es brauchte einige Beit, ebe fie fich beruhigte in bem fremden Gefängniß, bann aber blieb fie gedulbig fteben, fammelte ihre Waffer und ihre Gedanken und fah fragend zu dem Tannenbaum auf, der ungefährdet neben der Giebelseite des neuen Saufes fteben geblieben. — Der Tannenbaum lächelte trübe und fagte: "Jett kommt die Rultur, kleine Ilfe, ba wird die Freiheit und Ruhe in unserem schönen Balde gar fehr beschränkt werden." "Die Kultur!" feufzte die kleine Ilje, "ach, daß Gott er= barm! die ist gewiß vom Teufel. Wer so viel liebe Gottesbäume zu Boden schlägt und ihnen die Rinde abzieht und sie in Stücke schneibet, ber kann boch nichts Gutes im Sinn haben." -"Armes Kind," sprach barauf lächelnd der Tannenbaum, "was würdest Du erft fagen, wenn Du die Enkeltochter ber Rultur, die Induftrie kennen lernteft, die eine Schatgraberin ift und den Boben nach Gold durchwühlt und auch die letten Bäume nicht icont, wo fie ihr im Wege stehen. Die rottet die Wälder aus und baut Runkelrüben und große steinerne Säufer mit langweiligen, himmel= hohen Kabrikschornsteinen. Wo sie einzieht, da hat die Poefie ein Ende." Die kleine Ilse faltete bie händchen und sah so fehr verängstigt aus, daß der Tannenbaum wieder fagte: "Sei unbeforat, Kind, das hat noch lange, lange Zeit, ebe bie Industrie uns nahekommen kann. In bie Berge traut sie fich überhaupt nicht leicht, paßt beffer fürs flache Land, und wir wollen den lieben Bott bitten, daß Er unser stilles Thal vor ihr bewahre. Die Kultur ist aber eine getreue Dienerin bes herrn, bringt Segen und Bohlstand und Gotteswort mit fich, wo sie friedlich einzieht. Hörft Du nicht das Glöcklein Abends und Morgens aus dem Thal herauftonen? Da hat der Kaiser die Burg brunten am Ausgang bes Thals einem ehrwürdigen Bischof geschenkt, und der ließ nun fromme Mönche dort einziehen und fie in ein Klofter umschaffen; und in ihrem Dienst find auch die Leute gekommen und haben fich hier angebaut."

Die kleine Ilse hatte Alles begriffen und schon wieder mehr Zutrauen zu den Menschen gewonnen. Sie brängte sich gegen das Außzgangsthor und lugte tröpfelnd durch die Bretterthür auf das tiefer liegende Haus. Da sah sie dicht unter sich ein gewaltiges, neu gezimmertes Mühlrad, und des Müllers lodiger Knabe stand auf dem Steg und rief lachend herüber: "Ja,

quet Du nur herab, Prinzeffin Alfe, die Thuren werben gleich aufgethan, und bann foll ber Tang losgehen und Du Dich luftig um das Rad schwingen." "Soll ich benn geräbert werben?" bachte die kleine Ilse und schaute mit Hopfendem Bergen auf das riefenhafte Rad hinab. Das fing aber in allen Speichen an ju knarren und zu kniftern und flüfterte ihr gu: "Rennft uns benn nicht, kleine Ilje? wir find ja Holz von Deinen lieben Bäumen; kennst uns nicht mehr? brauchst nichts au fürchten, wir thun Dir kein Leib." ber Müller nun auch heraustrat, fich anschickte bas Wehr in die Sohe zu ziehen und luftig rief: "Run komm herab, kleine Ilfe, haft lange genng bort im Teich geruht, komm' und rühr' Dich und bilf uns arbeiten," da that die kleine Prinzessin gar nicht fehr zimperlich, sondern lief schnell an das Rad heran, nahm ihre Kleiderchen zusammen und trat mit den garten Füßchen, behend und porfichtig, erft auf die eine Speiche und bann auf die andere, und als das Rad unter ihren leichten Tritten fich zu regen begann, da hupfte fie tectlich weiter, von Staffel zu Staffel, ließ ihren

Schleier im Winde flattern, stülpte das Schaummütchen auf und schoß endlich brausend und rauschend den Mühlgraben entlang, während das Rad sich in mächtigen Schwingungen drehte, die Mühle den Takt dazu klapperte und filberhelle Perlenschnüre, die Prinzessin Ile aus den feuchten Locken verloren, von allen Speichen des Mühlsrads herniedertropften.

Die kleine Ise war nun eine Arbeiterin im Dienste ber Menschen geworben, ein Wasser des Lebens und Gedeihens für das Thal und seine Bewohner. Mit den Männern arbeitete sie in den Mühlen, in den Pochs und Eisenwerken, wo sie die gefürchtete Bekanntschaft des Feuers machte und bald dahinter kam, daß die Abneigung gegensseitig war, daß das Feuer eben so viel Respect vor ihr hatte, wie sie vor ihm; und darum kamen sie sich auch nicht näher, als eben nöthig war, um die Arbeit zu sördern, und gingen sich bald wieder aus dem Wege und achteten sich lieber von weitem. Zu den Frauen und Töchtern stieg Prinzessin Isse in blanken Eimern in ihre Wohsnungen hinauf, und half ihnen bei häuslichen

Geschäften, in der Rüche, bei der Wäsche und am Scheuerfaß. Sie wusch und badete die Kinder, begoß im Garten die Blumen und die Gemüssestauden, schämte sich keines niedrigen Dienstes und brauchte sich nicht zu schämen, denn von ihrer ansgebornen Hoheit Lüßte Prinzessin Ilse nichts ein beim demüthigen Liebeswerk unter den Kindern der Menschen.

Es war schon wieder manches Jahrhundert vergangen, seit die kleine Ilse zuerst ihren Fuß auf ein Mühlrad gesetzt. Die Mönche hatten, als die Lehre Luthers im Thal sich ausbreitete, die alte Abtei drunten am Berge verlassen, und ein edles Grasengeschlecht war dort eingezogen, hatte lange, lange Zeit hindurch auf der Ilsenburg geblüht und geherrscht, und die kleine Ilse diente ihnen und ihren Unterthanen, wie sie Mönchen und deren Zinspslichtigen gedient hatte. Als die Burg jedoch ausing in Trümmer zu fallen, und die Grasen Stolberg ein anderes, sesteres Schloß zu ihrem Wohnsitz erwählten, da trugen sie Sorge, daß Prinzessin Ilse und ihr geliedtes Thal durch biesen Wechsel keinen Abbruch erlitten. Sie ließen

immer mehr und mehr fleißige Menschen im Bereich der Ilse sich andauen und mit ihr in Gemeinschaft arbeiten, das edle Mark der Berge, das kraftvolle Eisen, zu Tage zu fördern und es zu stählen und ihm die geeignete Form zu geben, die es für die Zwecke menschlicher Betriebsamkeit tüchtig macht.

Da konnte man die kleine Ilse emfig an ber Arbeit sehen, von früh bis spät, ohne daß sie des fauren Berks unluftig ober mube murbe. ihr aber im Thale begegnete, wie fie strahlend in schimmernder Reinheit aus dem Balbe hervortrat, ber mußte gleich die Prinzeffin vom reinsten Baffer, die Tochter des Lichts in ihr erkennen und ihr im tiefften Bergen huldigen. Eine Beilige mar die kleine Ise darum doch noch nicht geworden, und wenn der liebe Herraott ab und zu einen Gewittersturm über sie hereinbrechen ließ, der ihre Baffer bis in den tiefften Grund aufwühlte und alle verborgenen Gunden und Gundchen ans Licht brachte, von denen keine Erdbewohnerin, und wär's auch die hochgeborenfte, gang rein ift, fo mar die fleine Ilfe tief bekummert, wie trube und fleckia ihre Wellchen sich dann darstellten. Sie ließ sich das Ungewitter aber dazu dienen, wozu einem jeden die Stürme des Lebens dienen sollten, zur Selbsterkenntniß und Läuterung, — und wenn alles Unreine in ihr sich ausgeschieden und abgestärt hatte, dann zog sie am herrlichsten und mächstigsten einher und ließ das empfangene himmelslicht in erneuter Kraft und Klarheit von sich ausstrahlen.

Ein tiefes Herzeleid hatte die kleine Ise noch zu bestehen, als im Gesolge der immer weiter greifenden Kultur in neuerer Zeit auf zahllosen Karrenrädern eine breite Chaussee das Thal herzaufgekrochen kam, mit Spaten und Steinhauern den grünen Waldboden zerwühlte, wieder eine Wenge herrlicher Bäume zu Boden schlug, und mit scharsen Wassen sich den Weg erkämpste, den sie nur durch Gewalt erringen konnte. "Das halt ich nicht aus! das laß ich mir nicht gefallen!" rief die kleine Ise in tiefer Empörung, "soll die langweilige Person mit dem französischen Ramen Jahr ein Jahr aus hier ihren gemächlichen Schneckengang neben mir herschleichen, und wohl gar die Gouvernante spielen, mich hosmeistern und

mir verbrieglich zurufen: "Bubich langfam, Ilfe! komm ben Blumen nicht zu nah, fpring nicht fo, Ilfe! fieh boch, wie anftandig ich einhergebe."" Da ist der ehrliche Waldsteg doch ein anderer Befell, wie er um die Felsecke biegend aus grünen Gichenschatten Dir lodend entgegenwinkt." im wilden Born ftieg und schäumte die kleine Prinzeffin gegen die Felsftude, die die Chauffee ftütten, und wollte fie ins Schwanken und die verhaßte Frangöfin jum Fallen bringen. "Ilfe, Alse!" warnte der Tannenbaum von der Fels= wand herunter, "was find das für tolle Knabenstreiche! Saft Du es benn noch nicht begriffen, baß wir alles tragen muffen, was ben Menfchen ju Rugen und Frommen gereicht? Wenn wir Bäume uns die Chauffee gefallen laffen, fo wirft Du ce boch noch eher aushalten können. freuen uns doch auch nicht, wenn wir das stanb= farbene Schleppkleid das Thal heraufwandeln sehen. Schäme Dich Ilse, und sieh, wie die Hegen brüben am Bergeshang Dich auslachen."

Der Teufelsspuk auf bem Brockenberg hatte nämlich ein Ende genommen, seit fromme Christen-

menschen dort oben ihre Wohnung aufgeschlagen; und die versprengten Serlein und Teufelchen zogen nun in mancherlei Verkleidungen durch das Land und nahmen die lieblichsten und lockendsten Geftalten an, um arme Seelen zu bethören und fie für ihr finfteres Reich zu gewinnen. Gine Schar junger Berchen aber, die es der kleinen Ilse immer noch nachtrugen, daß sie auf dem Brodenberg in Hoheit und Liebreig fie alle verbunkelt hatte, kam allsommerlich ins Thal herab= geftiegen, die kleine Ilse zu belauschen, und ihr wenigstens ihre Freunde abspenstig zu machen, wenn fie ihr sonst keinen Schabernad anthun konnte. In den Kleibern von prächtigen, rothen Fingerhutblumen standen die Hexen in koketten Gruppen auf den freien Abhängen des Gebirgs im hellen Sonnenschein und winkten den Farrenfräutern und riefen die frommen Blauglodchen an, um ihnen auseinanderzusegen, daß Blauglod= den und Fingerhutblumen nahe Berwandte feien. Die Blauglodchen faben aber ben töbtlichen Gifttropfen im Grunde ber glanzenden Blumenkelche, und schüttelten leise die Röpfchen, gingen zur Ilse Beterfen, Bringeffin Slie.

hinab und baten die Farrenkräuter, sich vorzustellen und ihre Fächer auszubreiten, daß sie das tückliche Gesindel gar nicht mehr zu sehen brauchten. Brinzessin Ise blickte scheu hinauf und murmelte stille Gebete, indem sie vorüberzog. Die getreuen Blauglöckhen und Farrenkräuter wurden von ihr gelobt und gestreichelt, und wenn sie sand, daß die nassen Steine an ihrem Wege mit gar zu glänzenden Gesichtern nach den Hexenblumen hinausschauten, so warf sie ihnen unversehens ihren Silberschleier über und blendete sie mit blanken Lichtstrahlen, die sie auffing und ihnen neckend ins Gesicht sprizze.

Mit der Chausse aber wollte Prinzessin Ise, wenn sie ihr den Weg durchs Thal auch nicht wehren konnte, doch so wenig als möglich zu thun haben. Auf Nebenwegen, durch den tiessten Waldessichatten, suchte sie ihr in Schlangenwindungen aus den Augen zu kommen; und wenn sie dann in toller Haft über die Klippen dahinsprang und der standigen Begleiterin ganz und gar zu entsliehen glaubte, so lies sie ihr plöglich gerade entgegen, und die Chaussee warf eine Brücke über sie hin,

und Prinzessin Ilse mußte gebückt unter dem Joch dahingleiten und ihren Groll in sich verschließen, um nur bald wieder drüben ins Freie zu kommen.

Lange hält der Born der kleinen Alse aber nicht vor; tiefer im Thal zieht fie schon wieder ruhiger neben der Chaussee dahin und füßt de= muthig den Rug des Ilfenfteins, auf beffen Spige bas heilige Kreuzeszeichen aufgerichtet steht; benn da Prinzessin Ilse nicht gestorben ift, so lebt fie heute noch, und geht noch alle Tage in den Mühlen und Gifenwerken bes Thals ihren bescheidenen Geschäften nach. Wenn Sonntags die Mühlen ge= sperrt find, und die fleißigen Inwohner des Ilsethals, in festlichen Rleibern den Schlogberg hinauf= ziehen, im alten Kirchlein droben zu beten und bas Wort Gottes zu hören, bas dort fo lauter und rein, mit aller Rraft und Innigkeit gepredigt wird, bann tont bas Silberstimmchen ber kleinen Ilje fanft riefelnd mit hinein in den Blocken= und Draelklang, der aus dem alten Schlokgemäuer dringend über das Thal dahinichwebt.

Seit vielen hundert Jahren segenquellend das Thal durchströmend, hat die kleine Ilse noch nichts eingebüßt von ihrer ursprünglichen Frische und Lieb= lichkeit. Hat fie doch aus dem unverflegbaren Born ewiger Jugend getrunken, ber in emfiger, nüglicher Arbeit, in der Reinheit und Rlarheit, die jeden Fleden von fich ausscheidet und fich von himmlischem Licht burchftrömen läßt, in ber Rraft, bie fich auf Felsen stütt, sprudelt - auf Felsen von Gott geseth — und jedem Durstigen erreichbar ift, ber auf der rechten Stelle barnach sucht. So zeigt Prinzeffin Alfe nun ber Belt, mas aus einem thörichten, verirrten Rinde werden fann, wenn das hochmuthsteufelchen erst ausgefahren ist; - und die Menschen, die von ben öben Steppen ober ben tablen Soben bes Alltags= lebens sommerbuftig ins Alfenthal kommen, die haucht fie an mit heimathlichen Kindheitsgefühlen, läßt fie wieder harmlose, vertrauende Kinder sein, fo lange fie in ihrem duftigen Balbesschatten weilen, wo das Grun gruner und wurziger, die Luft frischer und lebensvoller ist als irgend fonst mo in der Welt.

Den Teufel und die Hegen hat die kleine Isse au fürchten verlernt, wo fie geborgen im Schatten bes Alsensteins bahingleitet. Sie waat es sogar Prinzeffin Rochwaffer zu fpielen, und wenn die Sommergafte des Thals, bei ber Moosbant unter bem Ilsenstein, Raffee kochen wollen, fo steigt fie ohne Schen zu ihnen hinauf in bas schwankenbe Resselchen, läßt das Raffeemütterchen alle Ehre bavontragen, nimmt kein Verdienst und kein Lob für sich in Anspruch und verlangt als einzigen Lohn, daß die Menschen, denen der hohe Genug geworden, Raffee mit Ilfemaffer bereitet zu trinken, fürs Keldmäuschen ein Stipendium auf Zuckerbrot ftiften. Das Feldmäuschen wohnt in den Steinrigen ber Moosbant, und stammt in gerader Linie von ienem Feldmäuschen, bas vom Broden herab ben Gang gegraben, burch welchen Bringeffin Ilfe in grauer Urzeit ins Thal entfloh. Richt jeder Raffeegesellschaft wird freilich die Ehre zu Theil werden, das fpige Röpfchen und die hellen Aeuglein bes zierlichen Thierchens aus dem Moospolster auftauchen zu feben, denn bas Mänschen ift mähle= rifch im Umgang, und ichuchtern, wie fein Gefchlicht. Ber es aber zu feben bekommt, ber ift verpflichtet, "beim Born der Alfe", es zu füttern mit Bucker=

brot, ober was sonst gerade Menschen zum Kaffee und Mäuschen in Felsrigen zu knabbern lieben.

Ein solcher Vertrag ist abgeschlossen worden an einem schönen Augusttage im Jahre des Herrn 1851 und liegt verbricft und versiegelt unter dem Ilsenstein und in den Harzerinnerungen der Kaffeegesellschaft, die an jenem Tage das Feldmäuschen gesüttert hat.

Das Märchen weiß hier nichts weiter zu berichten; es hat sich tief eingenistet in dem grünen Felsenthal und verspürt keine Lust, der kleinen Ise noch weiter nachzulausen ins platte Land, wo sie die Ocker mit der Ecker und später die Aller trifft, welche sie dann doch noch der alten Weser zuführen. Die alte Weser nun schleppt Aller und Ocker und Ecker und Ise und alle Wasser und Wässerchen, die ihr zuströmen, hinaus in die offene See.

Das möcht's Märchen aber wohl noch wissen, wie solch 'nem armen Issentröpschen zu Muth sein mag, wenn's braußen im großen Weltmeere zur Besinnung kommt.

Drud bon &. Bernftein in Berlin.

In demfelben Berlage, in gleicher Ausstattung und zum selben Preise (3 Mark pro Band elegant gebunden mit Golbschnitt) sind bis jest solgende Bande der Miniatur-Ausgaben-Kollektion erschienen:

Geffcken, Kirke.

Hillern, Höher als die Kirche. 4. Auflage.

Hopfen, Die fünfzig Hemmeln des Htudiosus Taillefer.

Nensen, Die braune Erika. 7. Auflage

Petersen, Die Irrlichter. 47. Auflage.

Pullit, Pergismeinnicht. 20. Auflage.

Putlik, Walpurgis. 6. Auflage.

Pullik, Was sich der Wald erzählt. 50. Auflage.

Rodenberg, Klostermann's Grundstück. 2. Auf-

Schubin, Dolorata. 2. Auflage.

Schubin, Etiquette. 2. Auflage.

Schubin, Mal'ochio. 2. Auflage.

Storm, Auf der Universität. 5. Auflage.

Storm, Ein Bekenntnis. 4. Auflage.

Storm, En arins Matt. 5. Anilage. Storm, Willet fala. 4. Auflage. Storm, Ju Chrnik von Crirchung. 6. Auflage. Storm, Ein Beppelganger. 3. Anilage. Storm. "Eckenhof". "In granethanfe". 2 Auflage. Storm, & warn juri gonigskinder. 4. Auflage. Storm, Ein fet auf federsleitung. 3. Auflage. Storm, Jans und flein kird. 2. Auflage. Storm, It St. Jümen. 3. Auflage. Storm, Immenset. 62. Auflage. Storm, Dri Novellen. 3. Auflage. Storm, Ishn Lieu'. Storm, Soweigen. 2. Auflage. Storm, Die Söhne des Senators. 4. Auflage. Storm, In Sonnenschein. 10. Auflage.

Storm, Zwei Weihnachtsidyllen. 5. Auflage.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.

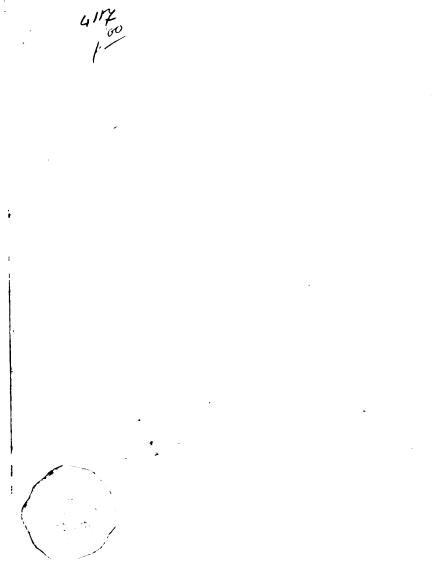



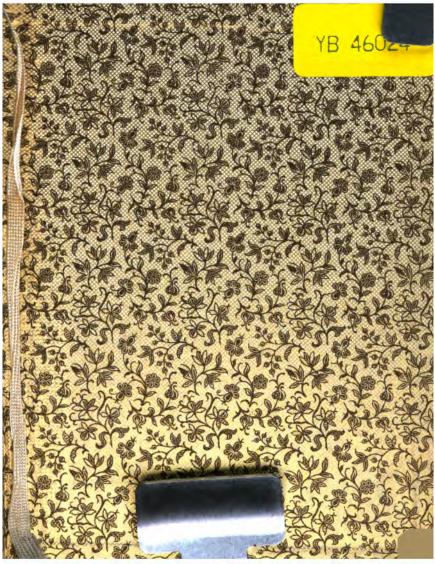

